## Gesetzblatt ....digetlandsundignack

Mr. 20

Ausgegeben Danzig, ben 25. Juni

1928

Beiriebe, Weri Okrundselle

Inhalt. Gesetz zur Aenderung und Ergänzung des Hypothekenbankgesetzes (S. 155). — Gesetz über die Feststellung des Staatshaushaltsplanes der Freien Stadt Danzig für das Rechnungsjahr 1928 (S. 155). — 8 weites Gesetz über den Ausbau der Angestelltenversicherung (S. 158).

43 Bolfstag und Senat haben folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verfündet wird:

Gefet

zur Anderung und Ergänzung des Sypothefenbantgefetes. Bom 13. 6. 1928.

Einziger Artifel.

Das Hypothekenbankgesetz vom 13. Juli 1899 (Reichsgesetzbl. 1899 S. 375) in der Fassung des Gesetzes vom 10. September 1924 (Gesetzbl. S. 417) wird wie folgt geändert und ergänzt:

Sinter § 34 wird folgender § 34 a eingefügt:

Arreste und Zwangsvollstreckungen in die in das Hypothekenregister eingetragenen Hypotheken und Wertpapiere sinden nur wegen der Ansprüche aus den Hypothekenpsandbriesen statt. Das Gleiche gilt von Geld, das dem Treuhänder zur Deckung der Hypothekenpsandbriese in Verwahrung gegeben ist. Danzig, den 13. Juni 1928.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Dr. Sahm. Dr. Frank.

Frank.

44 Bolkstag und Senat haben folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Geset

über die Feststellung des Staatshanshaltsplanes der Freien Stadt Danzig für das Rechnungsjahr 1928. Bom 21. 6. 1928.

§ 1.

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haupthaushaltsplan für das Rechnungsjahr 1928 wird a) im Ordentlichen

nach Aussonderung der durchlaufenden Posten

auf 72 871 260,— G reine Einnahme und auf 72 871 260,— G reine Ausgabe,

b) im Außerordentlichen

auf 2000000,— G Einnahme und Ausgabe festgestellt.

Der Senat wird ermächtigt, schwebende Schulden zur Durchführung der durch den Haushaltsplan genehmigten Auswendungen bis zum Betrage von 6 — sechs — Millionen Gulden aufzunehmen sowie durch Begebung von Schatwechseln mit einer Laufzeit über das Rechnungsjahr 1928 hinaus einen Höchstbetrag von 3 Millionen Gulden zur Zahlung von Entschädigungen aus Anlaß der Einführung des Tabakmonopols zu beschaffen und in der beim Außerordentlichen des Haushaltsplans der Finanzverwaltung 1928 sestgelegten Weise zu verwenden.

E 8 2

Das Gesetztritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Danzig, den 21. Juni 1928.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Dr. Sahm. Dr. Bolkmann.

|                               |        |                                                                                           | 1928             |             |                   |            |  |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------|--|
| 11                            |        | Berwaltung                                                                                | Einnahme Ausgabe |             | Aberschuß Zuschuß |            |  |
|                               |        |                                                                                           | 1                | 2           | 3                 | 4          |  |
| 2801                          |        | A. Ordentliches.                                                                          |                  | ,           | O.F               |            |  |
|                               | I      | Entnahme aus der Ausgleichsmasse.                                                         | 947 200          | -           | 947 200           |            |  |
| Selfeng -                     | Ia     | Zahlungen, die auf allgemein rechtlichen<br>Verpflichtungen und Lasten nach               |                  |             |                   |            |  |
|                               |        | dem Friedensvertrage beruhen                                                              | _                | 100 000     | -                 | 100 000    |  |
| Angemeines                    | b      | Zuschuß zu den Kosten des Ausschusses<br>für den Sasen und die Wasser-<br>wege von Danzig | _                | 450 000     |                   | 450 000    |  |
|                               | c      | Beihilfen an notleidende Gemeinden .                                                      | _                | 300 000     | _                 | 300 000    |  |
| Av orthog                     | d      | Bolfstag                                                                                  | 1 850            | 456 570     |                   | 454 720    |  |
|                               | е      | Allgemeine Berwaltung                                                                     | 466 240          | 1 497 180   | _                 | 1 030 940  |  |
| Soziales und                  | IIa    | Soziales und Gesundheitswesen                                                             | 17 593 860       | 34 325 730  | _                 | 16 731 870 |  |
| Rirchen                       | b      | Rirchenwesen                                                                              | 42 930           | 1 337 630   |                   | 1 294 700  |  |
| Schule, Wissenschaft, Kunst   | III    | Wissenschaft, Kunft und Volksbildung<br>einschl. Staatsarchiv                             | 2 771 940        | 13 850 740  |                   | 11 078 800 |  |
| Polizei- und                  | . IV a | Berwaltung des Innern                                                                     | 2 659 920        | 8 850 400   | _                 | 6 190 480  |  |
| Gewerbewesen {                | b      | Handels- und Gewerbeverwaltung                                                            | 225 690          | 560 290     | _                 | 334 600    |  |
| Justiz                        | V      | Justizverwaltung                                                                          | 4 440 100        | 5 964 850   | _                 | 1 524 750  |  |
| Bauwesen,                     | VIa    | Offentliche Arbeiten                                                                      | 1 334 220        | 3 078 720   |                   | 1 744 500  |  |
| Betriebe, Verkehr, Frundbesit | b      | Grundbesitzverwaltung                                                                     | 882 000          | 771 500     | 110 500           | _          |  |
| Landwirtschaft,<br>Domänen    | VIIa   | Landwirtschaftliche Verwaltung einschl. Fischerei und Domänenverwaltung                   | 443 760          | 486 500     | _                 | 42 740     |  |
| und Forsten                   | b      | Forstverwaltung                                                                           | 591 190          | 562 590     | 28 600            | _          |  |
|                               | VIII   | Post= und Telegraphenverwaltung                                                           | 15 348 000       | 11 485 900  | 3 862 100         | (          |  |
|                               | IX     | Finanzverwaltung                                                                          |                  |             |                   |            |  |
|                               | A      | Allgemeines                                                                               | 64 860           | 297 660     | _                 | 232 800    |  |
| Finanzwesen                   | В      | Steuerverwaltung                                                                          | 30 021 800       | 20 288 800  | 9 733 000         | -          |  |
| Benandmelen                   | C      | Zollverwaltung                                                                            | 36 390 800       | 7 881 300   | 28 509 500        | _          |  |
| 4 Stylester                   | D      | Betriebsmittelverwaltung                                                                  | 500 000          | 100 000     | 400 000           | _          |  |
| ARTHUR CORE I                 | E      | Schuldenverwaltung                                                                        | 2 302 230        | 4 382 230   | -                 | 2 080 000  |  |
|                               |        | Summe des Ordentlichen:                                                                   | 117 028 590      | 117 028 590 | 43 590 900        | 43 590 900 |  |
|                               |        | Ab: Durchlaufende Posten It. Spalte 9:                                                    | 44 157 330       | 44 157 330  |                   |            |  |
|                               |        | Reine Gesamt-Einnahmen u. Ausgaben<br>(Spalten 10 und 11)                                 | 72 871 260       | 72 871 260  |                   |            |  |
|                               |        | B. Außerordentliches.<br>Finanzverwaltung                                                 | 2 000 000        | 2 000 000   |                   |            |  |

|            | 100          |                 |             | Article State           | Breez W. Co.      |                  | Type 13                                                         |
|------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1927       |              | 1928 gegen 1927 |             | Durchlaufende<br>Posten | Reine<br>Einnahme | Reine<br>Ausgabe | Erläuterungen                                                   |
| Uberschuß  | Zuschuß      | -               | Ungünstiger | 1928                    | 1928              | 1928             |                                                                 |
| 5          | . 6          | 7               | 8           | 9                       | 10                | 11               |                                                                 |
|            |              |                 | 100 C 400   |                         |                   |                  |                                                                 |
| 1 446 900  |              |                 | 100 700     |                         | 0.47.000          |                  | Ordentliches.                                                   |
| 1 440 900  |              |                 | 499 700     |                         | 947 200           |                  | I. Die rechnungsmäßigen Ueber- ichüsse werden einer Ausgleichs- |
|            |              |                 |             |                         |                   |                  | masse zugeführt, welche auch                                    |
| 000 -      | 100 000      |                 |             |                         |                   | 100 000          | fünftige Ueberschüsse erhalten<br>und andererseits Fehlbeträge  |
|            |              |                 |             |                         |                   |                  | becken soll.<br>Ende 1924 betrug der soll=                      |
|            |              |                 |             |                         |                   |                  | mäßige Bestand der Ausgleichs=<br>masse 3124321,79 G            |
| 000        | 450 000      | -               | _           | _                       | - 10              | 450 000          | Bestimmungs=                                                    |
| 000 -      | _            | _               | 300 000     | _                       | _                 | 300 000          | gemäß ist der<br>Ausgleichsmasse                                |
|            | 458 300      | 3 580           | 11.5        | -                       | 1 850             | 456 570          | der sollmäßige<br>Ueberschuß 1925                               |
| 000 - 7    | 1 024 780    | _               | 6 160       | 423 810                 | 42 430            | 1 073 370        | zugeführt wor=<br>den mit 1058656,20 G                          |
| -          | 21 049 160   | 4 317 290       | _           | 16 159 330              | 1 434 530         | 18 166 400       | Zu Beginn 1926<br>sollmäßiger Be=                               |
|            | 1 221 400    |                 | 73 300      | 42 400                  | 530               | 1 295 230        | stand 4182977,99 &                                              |
|            |              |                 |             |                         |                   |                  | Die Entnahme<br>bes sollmäßigen                                 |
| -          | 11 135 540   | 56 740          | _           | 945 820                 | 1 826 120         | 12 904 920       | 3uschusses für<br>1926 betrug 2890471,37 &                      |
| -          | 5 996 620    | _               | 193 860     | 2 255 680               | 404 240           | 6 594 720        | Zu Beginn 1927<br>betrug der soll=                              |
|            | 159 120      | _               | 175 480     | 30 330                  | 195 360           | 529 960          | mäßige Bestand                                                  |
| _          | 1 269 900    | <u>-</u> .      | 254 850     | 2 008 730               | 2 431 370         | 3 956 120        | der Ausgleichs-<br>masse 1292506,62 &                           |
|            | 1 703 630 *) | _               | 40 870      | 1 116 530               | 217 690           | 1 962 190        | Für den Aus=<br>gleich der Rech=                                |
| 250 120    | _            |                 | 139 620     | 152 000                 | 730 000           | 619 500          | nung 1927 wird<br>eine Entnahme                                 |
|            |              |                 |             |                         |                   |                  | aus der Aus-<br>gleichsmassenicht                               |
| 94 630     | _            | -               | 137 370     | 19 980                  | 423 780           | 466 520          | erforderlich sein.<br>Für 1928 sind                             |
| 24 800     | _            | 3 800           | _           | 39 290                  | 551 900           | 523 300          | zum Ausgleich<br>des Gesamtetats                                |
| 3 821 400  | _            | 40 700          | _           | 520 000                 | 14 828 000        | 10 965 900       | eingestellt 947200,— G                                          |
|            |              |                 |             |                         |                   |                  | Der verbleibende Rest muß<br>zum Ausgleich für Ausfälle bei     |
| _          | 185 560      | _               | 47 240      | 64 860                  | _                 | 232 800          | ben Einnahmen und für Mehr-<br>bedarf bei den Ausgaben für      |
| 9 998 000  | _            | _               | 265 000     | 17 806 540              | 12 215 260        | 2 482 260        | den Fall einer Unzulänglichkeit                                 |
| 29 768 160 | _            |                 | 1 258 660   |                         | 36 121 000        | 7 611 500        | der Ausgabenansätze zurück-<br>gestellt bleiben.                |
| 100 000    |              | 300 000         |             | _                       | 500 000           | 100 000          | Ia. Der Anteil der Freien Stadt                                 |
|            | 750 000      | _               | 1 330 000   | 2 302 230               |                   | 2 080 000        | an den Aufwendungen für den Hohen Kommissar einschl. Ge-        |
|            |              |                 |             |                         |                   |                  | bäudeunterhaltung beträgt rd. 100 000 G.                        |
| 45 504 010 | 45 504 010   | 4 722 110       | 4 722 110   | 44 157 330              | 72 871 260        | 72 871 260       | VIa. *) Einschl. Betriebe, Berkehr                              |
|            |              |                 |             |                         |                   |                  | und Arbeit — bisher VIII a.                                     |

Danzig, ben 21. Juni 1928.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Dr. Sahm. Dr. Bolkmann. 45 Bolkstag und Senat haben folgendes Gefetz beschlossen, das hiermit verkundet wird

## Zweites Geseț

über den Ausbau der Angestelltenbersicherung. Bom 13. 6. 1928.

## Artifel I.

Anderungen des Angestelltenversicherungsgesetzes vom 12. Oftober 1923 (Gesetzbl. S. 1193).

1.

Dem § 50 A. B. G. wird folgende Bestimmung als Absatz 2 hinzugefügt:

"Die erworbenen Anwartschaften gelten als bis zum 31. Dezember 1925 aufrechterhalten."

2.

§ 52 A. B. G. Absatz 4, in der Fassung des Gesetzes vom 3. März 1926 (Gesetzbl. S. 73) erhält folgende Fassung:

"Ferner wird für die Beiträge aus der Zeit vom 1. Januar 1913 bis zum 31. Juli 1921 ein Steigerungsbetrag gewährt; er beträgt für jeden Beitrag

in der Gehaltsklasse A = 0,60 G

 $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime$ 

F = 3,00 GG = 3,70 G

 $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime$ 

3

3m § 54 A. B. G. erhält Absatz 1 folgende Fassung:

"Hat der Empfänger eines Ruhegeldes Kinder unter 18 Jahren, so erhöht sich das Ruhegeld für jedes von ihnen um 147,60 G jährlich (Kinderzuschuß)."

4.

§ 57 A. B. G. erhält folgende Fassung:

"Die Renten werden, auf volle 5 Guldenpfennig aufgerundet, in Teilbeträgen monatlich im voraus gezahlt."

5.

Im § 68 A. B. G. fällt Sat 2 fort.

6.

Dem § 74 A.B. G. wird folgende Bestimmung angesügt: "ober die sie zu Unrecht gezahlt hat."

7.

Im § 154 A. B. G., Sat 1, wird die Jahreszahl "1929" abgeändert in "1931".

8.

a) § 166 A. B. G. in der Fassung des Gesetzes vom 3. März 1926 (Gesetzbl. S. 73) erhält folgenden Wortlaut für Absat 1:

"Bei der Weiterversicherung und Selbstversicherung sind Beiträge in der dem jeweiligen Einstommen entsprechenden Gehaltsklasse, mindestens aber in der Gehaltsklasse B, zu entrichten."

b) Absat 2 und Absat 4 des § 166 fallen fort.

9.

Im § 326 A. B. G. Absatz 1 und im § 328 A. B. G. in der Fassung des Gesetzes vom 3. März 1926 wird die Jahreszahl "1928" ersetzt durch "1930".

## Artifel II.

Abergangs- und Schlufvorschriften.

1.

Die vor dem 1. Juli 1928 sestgeftellten und am 1. Juli 1928 noch lausenden Renten der Angestelltenversicherung erhalten den Steigerungsbetrag nach Artikel I, Zisser 2 mit Wirkung vom 1. Juli 1928, sosen der Monatsbetrag der Erhöhung mindestens 1 Gulden beträgt.

Die Sohe ber neuen Rente ift den Berechtigten mitzuteilen. Gin Rechtsmittel findet nicht ftatt.

2.

Die vor dem 1. Juli 1928 feftgestellten und am 1. Juli 1928 noch laufenden Renten erhalten den erhöhten Kinderzuschuß nach diesem Gesetz mit Wirfung vom 1. Juli 1928.

Artifel II, Ziffer 1, Absat 2 gilt entsprechend.

Der Senat bestimmt das Nähere für die Durchführung. Er kann, für den Fall, daß die Berteilung ber gültig entrichteten Beitrage auf die Gehaltsklaffen nicht mehr festzustellen ift, den Steigerungsbetrag bestimmen.

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1928 in Rraft.

Bom 1. Juli 1928 ab find die Vorschriften dieses Gesetzes auch in schwebenden Sachen anzuwenden. Ift ein Antrag auf Leiftungen vor dem 1. Juli 1928 rechtsfräftig abgewiesen worden, so ist auf Antrag zu prüfen, ob die Vorschriften dieses Gesetzes für den Antragsteller günftiger sind und hierüber ein neuer Bescheid zu erteilen. Der Antrag auf Nachprüfung fann aber nur bis zum Schluß bes Jahres 1929 gestellt werden. Nachzahlungen für die Zeit vor dem 1. Juli 1928 finden nicht statt.

Danzig, ben 13. Juni 1928.

Der Senat der Freien Stadt Danzig. Dr. Wiercinsfi. Dr. Sahm.

Schriftleitung: Geschäftsftelle bes Gesethlattes und bes Staatsanzeigers. — Drud von A. Schroth in Danzig. Bezugsgebühren vierteljährlich a) für dus Gesethlatt für die Freie Stadt Danzig Ausgabe A u. B je 3,00 G, b für ben Staatsanzeiger für die Freie Stadt Danzig Teil I Ausgabe A u. B je 2,25 G, c) für den Staatsanzeiger für die Freie Stadt Danzig Teil II 8,00 G. Bestellungen haben bei der zuständigen Postanstalt zu ersolgen. Für Beamte siehe Staatsanz. f. 1922, Nr. 87) Bezugspreis zu a) 1,80 G, zu b) 1,20 G.
Einrückungsgebühren betragen für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum = 0,40 Gulden.
Belegblätter und einzelne Stilde werden zu den Selbsttosten berechnet.

The new days of the control of the c

Although the sound and the street